## Nº 269.

## Posener Intelligenz-Blatt.

## Sonnabend, den 8. Movember 1828.

Angekommene Fremde vom 6. November 1828.

Hr. Erbherr Palenski aus Chlapowo, Hr. Erbherr Swiefzulski- aus Kofzuty, Hr. Erbherr Jafinski aus Witakowice, Hr. Erbherr Chostowski aus Stenno, 1. in No. 168 Wasserskraße; Hr. Pachter Kierski aus Brzyzy, I. in No. 187 Wasseschunge; Hr. Kondukteur Wolff aus Lobsens, Hr. Affessor Zweibel und Hr. Doktor Michelsohn aus Rogasen, I. in No. 95 St. Abalbert.

Subhaftations = Patent.

Die im Schrimmer Kreise belegenen, und den Joseph, Felician, Philipp und Hieronymus Sebrüdern v. Zakrzewski gehörigen Güter Brzesnica und Koszko-wo, die laut der gerichklichen Taxe, das erstere auf 37,028 Athle. 3 Sgr. 6 Pf., das letztere auf 14,134 Athle. 15 Sgr. 4 Pf. gewürdigt worden, sowohl einzeln wie zusammen, auf den Antrag der Stremlerschen Concurs-Masse, als Realzgläubiger, im Wege der nothwendigen Subhastation öffentlich an den Meistbieten-den verkauft werden.

ben 19ten Juli,
ben 21sten Oktober c. und
ben 30sten Januar 1829,
wobon ber letzte peremtorisch ist, jedes=
mal Vormittags um 9 Uhr por dem
Landgerichts-Nath Kapp in unserem Par=
theien-Zimmer angesetzt, zu welchem wir

Die Bietungs-Termine find auf

Patent Subhastacyiny.

Dobra Brzesnica i Koszkowo w powiecie Szremskim położone, UUr. Jozefa, Felicyana, Filipa i Hieronima rodzeństwa Zakrzewskich należące, które wedle taxy sądowey Brzesnica na 37,028. Tal. 3. sgr. 6. fen. a Kaszkowo na 14134. Tal. 15. sgr. 4. fen. oszacowane, oddzielnie lub łącznie na wniosek massy konkursowe Stremlera, tako wierzyciela realnego, w drodze konieczney subhastacyi jublicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią.

Termina licytacyine są wyznaczo

ne,

na dzień 19. Lipca r. b. na dzień 21. Października r. b. i na dzień 30. Stycznia 1829. z których ostatni zawity, zawsze przed południem o godzinie 9. przed

przed południem o godzinie g. przed Sędzią Kapp w naszey izbie dlastron, besitfähige Kauflustige mit bem Vemerken einladen, daß dem Meistbietenden der Zuschlag ertheilt werden wird, wenn nicht gesetzliche Hindernisse eine Uendes rung nothwendig machen, und die Tape und Bedingungen in unserer Registratur eingesehen werden konnen.

Zugleich werden die ihrem Wohnorte

nach unbefannten Realglaubiger :

Joseph v. Zablocki; Capitain Theodor v. Zychlinski; Jakob v. Ofinski; Anna v. Skrypdlewska geb. v. Mastowska,

hierdurch defentlich vorgeladen, ihre Nechte in den anstehenden Licitations- Terminen wahrzunehmen, und unter der Berwarnung, daß im Fall ihres Ansbleibens dem Meistbietenden nicht nur der Zuschlag ertheilt, sondern auch die Lbschung ihrer Forderungen ohne Produktion der Dokumente verfügt werden wird.

Pefen den 13. Mårz 1828. Königt. Preuß, Landgericht.

Subhaffations=Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit im Krotoschiner Kreise, in der Stadt Zduny unter No. 175 belegene, der Friederise Drescher zugehörige Wohnhaus nehst Nebengebände, welches nach der gericht= lichen Tare auf 68 Mthl. 15 sgr. geswürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schuldenhalber öffentlich an den Meistbiefenden verkauft werden, und ist der peremtorische Termin auf

na który zdatność posiadania i ochotę kupna maiących z tem oznaymieniem wzywamy, iż naywięcey da ącemu przybicie nasiąpi, ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie nie
będą.

Taxa i warunki w naszey Registra.

turze przeyrzane bydź mogą.

Zarazem z zamieszkania niewiado. mi wierzyciele realni:

Ur. Jozef Zabłocki,

- Teodor Zychliński kapitan,

- Jakób Osiński,

Annaz Ulatowskich Skrzydlew ska,

zapozywaiąsię publicznie, aby swych praw w wyznaczonych terminach licytacyinych dopilnowali, pod tym zastrzeżeniem, iż w razie niestawienia się nietylko naywięcey daiącemu przyderzenie nastąpi, lecz też i wymazanie pretensyi bez produkcyi dokumentów zadysponowanem będzie.

Poznań dnia 13. Marca 1828. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Dom pod Jurysdykcyą naszą zostaiący w mieście Zdunach Powiecie Krotoszyńskim pod Nr. 175 położony, do Fryderyki Dreschke nalężący, który według taxy sądowéy na 68 talar. 15 śgr. oceniony został, na żądanie Wierzycieli z powodu długów publicznie naywięceydaiącemu sprzedany bydź ma, którym końcem termin licytacyjno - peremtoryczny ben 9. December 1828 vor dem Herrn Land zerichts-Referendarins Scholz Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt.

Besig= und zahlungsfähigen Räufern wird dieser Termin mit dem Beifügen hierdurch bekaunt gemacht, daß es cienem Jeden frei steht, innerhalb 4 Woschen vor dem Termine, uns die etwa bei Aufnahme der Tage vorgefallenen Manzgel anzuzeigen.

Krotofdin den 1. September 1828. Ronigl. Preuß. Landgericht.

na dzień 9. Grudnia 1828 zrana o godzinie gtey przed Deputowanym Ur. Scholz Referendaryuszem w mieyscu, wyznaczonym zostali.

Zdolność kupienia i zapłacenia posiadaiących uwiadomiamy o terminie tym, z nadmienieniem, iż w przeciągu 4ch tygodni przed terminem każdemu zostawia się wolność donesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Krotoszyn d. I. Września 1828. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftatione=Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit im Krotoschiner Kreise belegene, ben Statuslaus v. Dobrökischen Erben zugehörige Gut Konarzewo und Szezerkowo cum attinentiis, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 53,228 Athlr. 25 fgr. 11½ pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schuldenhalber diffentlich an den Meistbietenden verkauft werden und die Vietungstermine sind auf

ben 16. September 1828, den 11. December 1828 und der peremtorische Termin auf den 31. März 1829, vor dem Herrn Landgerichterath Roquette

Morgens um 9 Uhr allhier angesett.

Besig= und zahlungöfahigen Raufern werden biese Termine mit dem Beifügen bekannt gemacht, bag es einem Jeden frei fieht, innerhalb 4 Wochen por bem

Patent Subhastacyiny.

Dobra Kenarzewo i Szczerkowo pod juryzdykcyą naszą zestaiące, w Powiecie Krotoszyńskim położone, do Sukcessorów niegdy Stanisława Dobrskiego należące wraz z przyległościami, które według taxy sądowey na 53228 Tal. 25 śgr. 11½ szel. ocenione zestały, na żądanie Wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprze dane bydź maią, którym końcem termina licytacyjne na dzień

16. Września 1828,

11. Grudnia 1828,

termin zaś peremtoryczny na dzień

31. Marca 1829.,

zrana o godzinie gtéy przed Deputowanym Wnym Sędzią Roquette tu w mieyscu wyznaczone zostały,

Zdolność kupienia i zapłacenia

letzten Termine uns die etwa bei Aufnahme ber Taxe vorgefallenen Mångel anzuzeigen.

Krotoschin ben 15. Mai 1828.

Konigl. Preuß. Landgericht.

posiadających uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w przeciągu 4ech tygodni przed ostatnim terminem każdemu zostawia się wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Krotoszyn d. 15. Maia 1828. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations = Patent.

Das im Großherzogthum Posen und dessen Bomster Kreise belegene abeliche Gut Haumer Vorup, bestehend aus dem Dorfe und Vorwerke Hammer, den Vorwerken Piaski, Alexandrowo, Horst und Janussewo, dem Zinsdorfe Vorup, den Haufandereien Alt- und Neu-Borup, der Haulanderei Scharke, sechs Wind = und einer Wassermühle, welches gerichtlich auf 202,233 Athlr. 20 Sgr. abgeschäßt worden, soll auf den Antrag eines Real- Gläubigers desentlich an den Meisteleten- den verkauft werden.

Dazu find die Licitations=Termine auf

ben 8. August c., ben 8. November c.,

und ben 13. Februar k. I., von benen der letzte peremforisch ift, vor dem Deputirten Landgerichts = Ufsessor Hrn. Jonas in unserm Partheienzimmer angesetzt.

Besig= und zahlungsfähige Rauflustige werden daher aufgefordert, entweder perssonlich ober durch zuläsige Bevollmäch=tigte sich einzusinden und ihre Gebote abzugeben.

Patent Subhastacyiny.

Maiętność szlachecka Hammer-Boruy w Wielkiem Xięstwie Poznańskiem powiecie Babimostkim leżąca, z wsi i folwarku Hammer, folwarków Piaski, Alexandrowo, Horszt i Januszewo, wsi okupney Boruy, Nowo i stary-Boruyskich Holendrów, Holendrów Scharke z sześciu wiatraków i młyna wodnego się składaiąca, która sądownie na Tal. 202,233. śgr. 20. ocenioną została, publicznie więcey daiącemu, na wniosek wierzyciela realnego przedaną bydź ma.

Termina licytacyine, z których ostatni peremtorycznymiest, wyzna-

czone są

na dzień 8. Sierpnia, na dzień 8. Listopada r. b. i na dzień 13. Lutego r. p. przed Delegowanym Assessorem Sądu Ziemiańskiego Ur. Jonas; odby-

wać się będą w izbie naszey stron. Chęć kupienia maiących, posiadania i zapłacenia zdolnych wzywamy, aby się osobiście lub przez pra-

Der Meiftbietende hat, wenn gefet= liche Um frande feine Ausnahme gulaffen, ben Zuschlag zu gewärtigen.

Die Tare und Raufbedingungen fons nen täglich in unserer Registratur nach= gefeben werden.

Meferiß den 17. Mary 1828. Roniglich Preug. Landgericht.

wnie dozwolonych Pełnomocników stawili i licyta swe podali.

Przybicie nastąpi na rzecz więcey daiącego, ieżeli przeszkody prawne nie zaydą.

Taxe i warunki kupna codziennie w Registraturze naszey przeyrzeć možna.

Miedzyrzecz d. 17. Marca 1828. Królewsko - Pruski Sad Ziemiański.

## Subhaffations=Patent.

Die unter unferer Gerichtsbarkeit im Kranftadtschen Kreise in dem Dorfe Groß= Tillendorff unter Do. 2 belegene, bem Martin Brettschneiber zugehörige Erb= scholtisen nebst Zubehor, welche nach ber gerichtlichen Tare auf 4180 Mthlr. ge= wurdigt worden ift, foll auf ben Untrag der Glaubiger Schuldenhalber bffentlich an den Meiftbietenden verkauft werden, und bie Bietungstermine find auf

ben goften September, ben 22ften Rovember c., und ber peremtorische auf

ben 20ften Januar f. vor dem Herrn Landgerichte-Rath Woldt Morgens um 10 Uhr allhier angesett. Befitfahigen Raufern werden diefe Termine mit der Nachricht befannt gemacht, daß in dem letten Termin bas Grundffück bem Meiftbietenden zugeschlagen werden foll, insofern nicht gesetzliche hindernisse eine Ausnahme gulaffen.

Uebrigens steht innerhalb 4 Wochen bor bem letten Termine einem Jeben gac powody.

Patent Subhastacyiny.

Wieczno dziedziczne sołectwo pod Jurysdykcyą Naszą we wsi wielkich Tylewicach, Powiecie Wschowskim No. 2. położone, Marcinowi Bredschneider należące, wraz z przyległościami, które według taxy sado. wnie sporządzoney na tal. 4180 ocenione, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź ma, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 20. Września, na dzień 22. Listopada r. b., termin zaś peremtocyczny

na dzień 20. Stycznia a. f., zrana o godzinie 10. przed W. Voldt Sędzią Ziem. w mieyscu, wyznaczony zostały. Zdolność kupienia posiadaiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość nay. więcey daiącemu przybitą zostanie, ieżeli prawne tego nie będą wyma-

frei, und bie etwa bei Aufnahme ber Zare vorgefallenen Mangel auguzeigen. Die Tare fann zu jeder Zeit in unferer

Regiffratur eingesehen werben.

Frauftadt ben 4. Juni 1828. Konigl. Preuß. Landgericht.

Wprzeciągu 4. tygodni przed ostatnim terminem zostawia się zreszta każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayśc były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może,

Wschowa dnia 4. Gzerwca 1828. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiańki,

Subhaftations = Patent.

Das zu Paprotsch unter No. 50 bele= gene, ben Johann George und Unna Dorothea Fischerschen Cheleuton gehörige, aus 27 Morgen Ackerland bestehende Grundftuck mit den nothigen Wohn- und Birthichafte-Gebauden, foll auf ben Antrag ber Gläubiger bffentlich an ben Meiftbietenben verkauft werben.

Hierzu haben wir im Auftrage bes Ronigl. Landgerichts zu Pofen einen Ter= min auf ben 16. Januar c. Mor= gens um 9 Uhr hiefelbft angefett, wel= ches wir bem fanfluftigen Publifo mit bem Bemerfen befannt machen, bag ber Bufchlag von Geifen bes Ronigl. Land= gerichts zu Pofen, wenn fonft feine ge= feklichen Sinderniffe obwalten, erfolgen wird, und daß die Tare, welche auf 1239 Rible. abschließt, taglich in ben Machmittagestunden in unserer Registratur eingefeben werden fann; im Termi= ne auch fofort eine baare Caution von 80 Athl. erlegt werden mig.

Zugleich wird ber, seinem Bohnorte nach und unbefannte Real-Glaubiger 30= ann George Forbricht zu dem anftehen= Patent Subhastacyiny.

Gospoparstwo pod liczbą 50 w Paprockich położone, własność Jana Jerzego i Anny Doroty Fischerow małżonków, składające się 27 morgów roli z domem i stodoła, ma być na wniosek wierzycieli sprzedane naywięcey daiącemu. Na ten koniec wyznaczyliśmy z polecenia Krolewskiego Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu termin na dzień 16go Stycznia o g. godzinie w lokalu naszym sądowym. Uwiadomiaiąc o tem zdolność kupienia maiących, nade mieniamy iż przysądzenie przez Król. Sąd Ziemiański w Poznaniu nastąpi, ieżeli nadzwyczayna przeszkoda nie zaydzie, a taxa, która wartość czystą na 1239 Tal. wykazuie, w Registraturze naszéy codzien przeyrzaną być może. Kto do licytacyi chce być przypuszczony ten kańcya 80. Talar. winien złożyć.

Zarazem wierzyciela realnego Jana Forbrycht, którego zamieszkanie nam nie wiadome, wzywamy na ten termin z zagrożeniem, że w razie

ben Termin gur Bahrnehmung feiner Rechte mit ber Warnung vorgeladen, baß im Fall feines Ausbleibens, bas jum Werkauf gestellte Grundftud bennoch bem Meiftbietenden nicht allein zuge= Schlagen, sondern auch nach Erlegung des Raufschillings die Loschung der fammt= lichen eingetragenen, wie auch ber leer ausgehenden Forderungen und zwar lege dokumentow nastapi. tere, ohne daß es zu biefem Zwecke ber Produktion der Instrumente bedarf, ver= fügt werden foll.

Buf ben 24. Oftober 1828. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Subhastations=Patent.

Im Auftrage bes Ronigl. Landge= richts zu Pofen vom 27. Mai b. 3. Nro. 3207 wird bas, ben Sofeph und Catha= rina Faugufifchen Cheleuten gehorige, unter Do. 12 in der Modeiciewfer Sol= landerei, Schrimmer Rreifes gelegene, aus einer halben Sufe Culmifchen Maafes Acter, nebst den erforderlichen Wohn= u. Wirthschafts = Gebanden bestehende und auf 277 Mthlr. 15 fgr. gerichtlich abge= fchatte Uder-Grundftud auf ben Untrag eines Real-Glaubigere hiermit zum offentlichen nothwendigen Verfauf gestellt. Wir haben ben biesfälligen peremtori= fchen Bietungstermin auf ben 3. 3a= nuar 1829 Bormittage um 9 Uhr an unferer gewöhnlichen Gerichtoftelle anberaumt, in welchem die Licitations= Bedingungen, zu welchen auch die fofor= tige Erlegung einer baaren Caution von 100 Athle, als Angeld gehört, naher

niestawienia się iego gospodarstwa rzeczone nie tylko naywięcey daiące. mu będzie przysądzone i przybite, ale nawet po zapłacie summy kupnéy wymazanie wszystkich zahipotekowanych nie wyłączając tych, na które summa kupna nie wystarczy pretensyi a ostatnich nawet bez produkcyi

Buk d. 24. Października 1828. Królew. Pruski Sąd Pokoju.

Patent Subhastacyiny.

Z zlecenia Król, Sądu Ziemiańs. w Poznaniu z dnia 27. Maia r. b. Nr. 3207 będzie Jozefa i Katarzyny malżonków Faugustów pod No. 12. w Włościeiewskich olędrach w Powie: cie Szremskiem położone, z pół huby miary kulmickiéy roli, z potrzebnych mieszkalnych i gospodarskich budynków składaiące się i na 277 tal. 15 sgr. sądownie otaxowane gospodarstwo, na wniosek dłużnika realnego do publiczney konieczney sprzedaży podane. Wyznaczyliśmy termin peremtoryczny licytacyi na dzień 3. Stycznia 1829 zrana o godzinie 9. w mieyscu zwykłego posiedzenia Sądu naszego, w którem kondycie licytacyi, do których też natychmiast złożenie 100 tal. gotowéy kaucyi, iako zadatek należy, wyrażnie wwiadomione będą, zapobekannt gemacht werden sollen, und las den Kaussussige hierzu mit dem Bemersken vor, daß dem Meistbietenden der Zuschlag ertheilt werden soll, wenn nicht gesetzliche Umstände eine Undnahme nösthig machen. Die Taxe des sub hasta gestellten Grundssücks kann jederzeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Schrim ben 4. Oftober 1828. Ronigl, Preuß. Friedensgericht.

zywamy wszystkich ochotę kupna maiących z tem oznaymieniem, że dla naywięce dawaiącego przysądzenie nastąpić ma, ieżeli prawne okoliczności wyiątku wymagać nie będą.

Taxa gruntu sprzedanego bydź maiącego może bydź każdego czasu w naszéy Registraturze przeyrzaną.

Szrem d. 4. Października 1828. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

Bei E. S. Mittler in Pofen, Brontberg und Gnefen ift erschienen :

Die vorzüglichsten und wichtigsten Landes-Polizei-Gesetze, ein nothiges Lehr= und Leselernbüchlein für Preuß. Dorfschulen, nach den bestehenden Gesetzen und Amtseblatt-Verordnungen zusammen gestellt von E. A. B. Schmalz; mit einem Anhange, enth. die verordneten Vorschriften zur Rettung der Scheintodten. Preis 5 sgr.

Wir zeigen einem hochverehrten Publiko hiermit ergebenst an, baß unsere, burch angenehmen Geruch und leicht im Geschmack sich auszeichnenden Tabacke — besonders Gesunheits-Kanaster Litt. A. und B. — zu den bekannten Preisen, in einem neuen Transporte den Handlungen der Herren

Carl Wilhelm Lusch, Carl Friedrich Gumprecht, Friedrich Vieleselb und Carl Senftleben,

in Posen, aus unserer Fabrif bireft und acht zugesenbet worden, und bort zu erhalten find. Wir empfehlen baher biefelben auf's Neue und Beffe.

Magdeburg den 1. November 1828. Nohring & Sonntag.